Mr. 139

Dienstag, ben 17. Juni

1902

#### Neue Nachrichten.

Berlin, 15. Juni. Friedrich Golbidmibt, Generalbirettor ber Brauerei Bagenhofer und Bruber bes befannten Brof. Golbidmibt am Friebrich-Ghmnafium, ftarb am Herzichlage in Marienbab. Er war bis 1898 freisinniger Bertreter bes Bahlfreises Liegnis. Bei ber Trennung ber Partei ichloß er fich ber Bereinigung an

Gorlig, 15. Junt. Ungeheures Auffehen erregt bie in Rarlsbab erfolgte Berhaftung bes hochangejehenen Bolizeitommiffars Solbgrun bon bier

wegen ichwerer Diebftähle.

Beuthen D.-Schl., 15. Juni. Der Bauslers john Dezipta, ber ben Forfter Liermann aus Rache meuchlings ericoffen hatte, wurde bom Scharfrichter Schwies aus Breslau enthauptet.

Mannheim, 15. Juni. Die Landwirtschafteausstellung ichloß mit einem jogenannten Fehlbetrag pon 150 000 M. ab.

Ludwigshafen, 15. Juni. An bem Reubau bes Gutenberg-Schulhaufes fturgte beim Aufwinden einer Schiene ein Beruft ein. 5 Arbeiter fturgten in bie Tiefe und erlitten mehr ober weniger ichwere Berletungen. Giner ftarb auf bem Transport nach bem Rrantenhaus. Nächften Morgen als man mit bem Befeftigen bes icabhaften Geruftes beiduftigt war, brach es in fich noch einmal zusammen und riß 4 Arbeiter mit fich in bie Tiefe. 8met Arbeiter wurden ichwer und zwei leicht verlett. Man führt bie Urfache bes Unfalles auf mangelhafte Musführung bes Geruftes gurud.

Koln, 15. Juni. Flüchtig geworben ift nach Unterschlagung von 5777 M. ber 21 Jahre alte

Poftgehilfe Tentler.

Karlsrube, 15. Juni. Der pratt. Arat Dr. Schuberg hat fich mit Morphtum vergiftet. Er lebte in Folge verungludter Spetulationen in ichlechten finangiellen und ehelichen Berhältniffen,

## Preußischer Candtag.

Berrenhaus.

89. Sigung vom 13. Juni, 12 Uhr.

Rommiffionsbericht über bie Bolenborlage. Die Rommiffion beantragt unberänderte Annahme ber Vorlage

Braf Kwiledi : Daß bas Deutschtum gefährbet ift, beruht auf Einbilbung. Wir Polen fteben auf bem Boben ber Loyalitat. Wenn man gefagt hat, wir follen Deutsche werben, fo fonnen wir nicht unfere Befinnung wie einen Uebergieber wechseln. Benn bie Bolen fich im gefellichaftlichen Bertehr von ben Deutschen abwenden, fo liegt bas meift baran, bag bie Deutschen nicht polnisch iprechen. Wenn barauf hingewiesen wirb, baß bie Stäbte in letter Beit in hohem Grabe polonifiert find, fo tommt es baber, bag bie polnifchen Buter ausgefauft werben und bie früheren Befiger in bie Städte gieben. Rebner führt Beschwerde barüber, baf bie polntichen Colbaten in bie Garnisonen anberer Provingen geichidt werben, mahrend man anbererseits bie polnischen Solbaten im Rriege in

#### Kleines Tenilleton.

Der Kaifer unter Polizeiaufficht. Demfelben Ratfer, ber bas beherzigenswerte Wort vom Belt= alter bes Bertehrs geprägt hat, glauben gemiffe Leute einen Befallen bamit gu tun, wenn fie thm gu Ghren im Großftabtbertehr eine burch nichts motivierte hemmung eintreten laffen. Bie ber freisinnigen "Berl. Big." von zuverläffiger Seite mitgeteilt wirb, burfen bie Hoch bahn = juge in Berlin nicht verfehren, wenn ber Ratfer einen unter ber Sochbahn hindurchführenben Biabutt pafifert. Befonders häufig benutt ber Raifer befanntlich wegen ber Truppenübungen auf bem Eimpelhofer Gelbe bie Belle-Alliance-Brude. Die unmittelbor neben biefer gelegene Sochbabnftation "Salleiches Thor" hat beshalb, einen befonberen Dienft eingerichtet, um bie Buge gum Stehen zu bringen, sobald die Ankunft bes Raifers zu erwarten ift. Ein Schusmann eilt jebesmal mit ber Melbung auf ben Bahnhof, bağ ber Raifer in Rurge ben Sochbahnviadutt paffteren werbe. Sterauf bringt man bann bie antommenten Buge burch bas übliche Motfignal, Schwenten einer roten Jahne, jum Stehen. Die Buge burfen ihre Fahrt auch nicht eher fortfeten bis ber Ratjer ben Blabutt paffiert hat. Raturlich erleibet infolge bes Stillftebens ber Buge am Salleschen Thor, bas immerhin einige Minuten bauern tann, ber Bertehr auch auf ber gesamten übrigen Bochbahn eine Stodung. Der Raffer felbst weiß offenbar von biefer garten Rudfichtnahme auf feine Merven nichts. Liebt er es boch überhaupt nicht, bag von ber Polizei allguviel Umftanbe gemacht werben wenn er fich irgendmo in ber Ctabt zeigt. Erhelternb wirten in biefer

erster Linte ins Feuer geschickt habe. Wir find Polen und wollen Bolen bleiben. Wir Polen find folieglich nicht auszurotten wie Ratten ober Raninden. (Beiterfeit.) Wenn man Beifpiele anfahrt für bie revolutionare Gefinnung ber Polen, fo werben berartige Nachrichten vielfach verbreitet von

Agenten bom Schlage Taufch.

Finangminifter Frhr. v. Rheinbaben : Daß bie Militarverwaltung bie polntichen Golbaten im Rriege in erfter Linie ins Feuer geschickt bat, muß ich auf bas Entichiebenfte gurudweifen. Es tann bas, was bie polnische Preffe an aufreigenben Artiteln fich geleiftet hat, nur eine Ration bon ber Lammsgebuld ber Deutschen ertragen. 3ch bebauere, baß bas Strafgesethuch teine Sandhabe bietet, um jenen Leuten bas Genic gu brechen. Jeben Tag wird Hochverrat gepredigt. Die Rebatteure verfiehen es allerbings, am Staatsanwalt borbeiguschlüpfen, aber bie Tendeng fpricht Banbe. Berr v. Rwiledi hat gemeint, bie Gefährbung bes Deutschtums fei Einbilbung. Jeber aber, ber bie Berhaltniffe tennt, muß bie Richtigkeit biefer Auffaffung bezweifeln. Dan muß ber Auffaffung bes Diinifterpräfibenten beipflichten, bag bie Berhaltniffe bes Oftens aufs außerfte geführbet finb. Der Rampf fängt in ber Schule beim Rindesbein an. Die Ghe eines Bolen mit einer Deutschen wird in ber polnischen Breffe als Tobfunde hingeftellt. Es barf nur bei Bolen gefauft werben. Mus ber Geschichte eines Arzies aus Schwerfenz habe ich gehort, bag bie Deutschen von den Polen voll= tommen boptottiert wurden, sobaß ber beutsche Arzt und Apotheter fich gurudziehen mußten. Bon ben polnischen Bereinen werben bie Biontere ber Polonifierung vorgeschicht: Aerzie, Apotheter, Rechtsanwälte u. f. w. Wenn Berr b. Rwiledi fagt : wir find Bolen und wollen Bolen bletben, fo ift bagegen tein Einspruch zu erheben. Rein Mensch will ben Polen ihre Muttersprache, ihre Religion und Trabition nehmen. Bir verlangen nur, bag fie fich als Deutsche fühlen. Sie konnen es jeben Tag in ben Beitungen lefen, bag bie Boten bie Absicht haben, baft die brei polnifchen Begirte Breugens, Ruglands und Defterreiche ju einem Reich vereinigt werben. Statt ber gewaltsamen Erhebung benkt man an eine allmählich aus fich felber heranswachsenbe Entwidelung, gegen bie an fich nichts einzuwenden ift, wenn fie fich nicht feindselig gegen alles, was beutsch ift, verhielte. Wir wollen bie beutiche Rultur in ben preußischen Landesteilen erhalten. Die vermahrloft waren bie Landesteile, als fie bon Friedrich bem Großen übernommen wurden. Friedrich ber Große hat mit Bezug auf bie Proving Bofen gefagt : "Man hat mir ein Stud Anarchie gegeben." Daraus haben wir eine Stätte blubenben Lebens gemacht. Bas bort an Rultur geleistet worben ift, ift ein Bert allererften Ranges.

Dr. v. Dziembowsti betont, baß man bel ben Bersuchen, bas Deutschium in ben Oftmarten zu heben, bas Sauptgewicht auf bie Schulen legen muffe. Gerabe im Often aber find unfere Schulverhaltniffe weit bom Normalen entfernt. Die Schulbegirte find fo groß, bor allem

Hinficht namentlich die bei jedem Ausritt bes Raifers forgiam in ben Sauseingungen verftedten Schutymannsaufgebote. Da ber Raifer aber nicht gern ju viel "Bloue" in feiner Rabe fieht, fo erblidt man, wenn ber Monarch irgendwo erwartet wird, immer nur verhaltnismäßig wenig Sousleute. Sobalb aber ber Raifer ben Ruden gewandt bat, entleeren fich ploglich bie benachbarten Sausflure, von beuen ein einzelner oft bis zu zwanzig uniformierte Suter ber Ordnung beherbergte. Solch ein in ber Referve gehaltenes Maffenaufgebot von Schupleuten mag angfilichen Revolution und Aufruhr witternben Gemutern immerhin noch plaufibel erscheinen. Für bie Unterbrechung bes Sochbahnvertehrs weger bes Borbeireitens bes Raifers aber burfen wohl nur bie Urheber biefer feltfamen Mobregel Berftanbnis haben.

Die patriotifche Bochzeitsreife. Unläglich bes bevorftebenben Ratferbefuches in Mach en berichtet bie "Nach. Mug. 8tg." über ein Abenteuer, bas fürglich einem Nachener guftleß, ber fich mit seiner jungen Frau auf ber Hochzeitsreife befand. Das Baar war auf feiner Rheintour bis Frankfurt gekommen, als bie junge Frau in einer Zeitung bie Nachricht fanb; ber Ratfer werbe am nächsten Tage in Biesbaben eintreffen. Flugs bat fie ihren Mann, boch mit ihr nach Biegbaben au reifen, eine Bitte, bie ber gefällige Batte um fo lieber zu erfüllen berfprach, als auch er ben Ratfer noch nie gesehen hatte. Der nächfte Morgengug führte bas Baar bem Biel feiner Bunfche entgegen. Raum jeboch find beibe auf bem Biesbabener Bahnhof ausgestiegen, als unbersehens ein ichwarzgefleibeter herr bem jungen Chemann auf Die Schulter tippt und ihm zufluftert : "Bitte,

ift ein bebenklicher Mangel an Lehrern borhanden. In ber Rommiffion hat uns ber Finanzminifter eine Reihe von Zahlen angegeben über bie großen Aufwendungen, die ber Staat im Often fur bie Schulen gemacht hat. Das klingt beinahe fo, als ob er fagen wolle : er hatte nun genug fur bie beutiche Bolfsichule bort getan. Dem gegenüber weise ich auf die hoben Schullaften bin, welche bie jum Teil fehr leiftungsunfähigen Gemeinben im Often zu tragen haben, die in einzelnen Bemeinben bis zu 500 pCt. erhöht finb. (Bort, bort !) Gar bie Schulhaufer muffen brudenbe Darleben aufgenommen werben.

Rultusminifter Dr. Studt weift barauf bin, bağ bie Unterrichtsverwaltung von jeber beftrebt gewesen set, mit außerorbentlichen Opfern und ber größten Energie bas ganglich bernachläffigte Schulwefen in ben Provinzen Weftpreußen und Bofen allmählich bem Stanbe in ben übrigen Provingen gleichzuftellen. 3m Etat fur 1900 find fur bie Bezirke Danzig und Marien werber nicht weniger als 51/2 Mill. Mt. ausgeworfen, für bie Bezirte Bofen und Bromberg 71/2 Mill. Dt. Die Gintommenfteuerleiftung ber betreffenben Provingen fieht hinter biefen Aufwendungen bes Staates beinahe um bas boppelte jurud. Gelbst polntiche Blätter geben gu, baß bie polntiche Bevölkerung in ben preuß. Lanbesteilen fich eines gang anberen Dages von Befittung und Bohlftanb erfreut, wie in ben übrigen Teilen bes polnischen Reiches.

Graf Mirbach: Seute stände es anders um bas Deutschtum im Often, ware feiner Reit nicht bie Bolenpolitit bes Fürften Bismard in gerabezu verhängnisvoller Beife unterbrochen worben.

Frhr v. Durant bittet, gur Bebung bes Deutsch= tums in Oberichlefien nicht ben Religionsunterricht ju benuten. Bor allem muffe bafur geforgt werben, bag nicht bas bemotratifche Element in bie oberichlesische Bevölkerung hineingetragen werbe.

Dberburgermeifter Bender = Breslau : Bolen haben es überall berftanben, ihren Ginfluß geltenb gu machen, namentlich auf firchlichem Bebiet. Es tft erstaunlich, wie etwa von 1840 an bis in bie 80er Jahre bas Deutschtum ausgerottet ift. Go fehr ich die Tendenz des Gesetzes billige, tann ich boch nicht munichen, bag es zu einem Rampfgefet werbe. Wenn wir die Rluft zwijchen Bolen und Deut= ihen burch Aufreizungen ber Leibenschaften immer tiefer machen, bann werben wir bas Biel, bas bie Borlage verfolgt, nicht erreichen. Wir muffen bor allem bas beutsche Rulturleben heben und babin ftreben, daß bie Deutschen liebenswürdiger gegen bie Bolen werben. Tatfachen, wie bie Michtbeftatigung bes Burgermeifter Berje in Bofen, find nur geeignet, einen Reil gwifchen bie Deutschen gu treiben und ihre Ginigfeit gegenüber ben Bolen ju gefährben. Man foll fich huten, fich in eine Stimmung hineinzuverseten, in ber man jebe Abweichung von ber eigenen Meinung als Sochverrat betrachtet. In ben Rundgebungen ber polnischen Breffe ift unendlich viel gemachtes Befen. Die Regierung mag bei ber Sandhabung bes Gefetes fo fest wie möglich fein. Anderseits barf man nicht

tommen Sie einmal mit mir!" "Nanu, was wollen Ste benn von mir?" fragt unfer Freund erstaunt. "Das werben Ste icon erfahren!" lautete die Antwort. "Es fällt mir aber gar nicht ein, mit Ihnen zu geben : ich bin hier, um mit meiner jungen Frau den Kaiser einmal zu sehen, und da wird es Bett, daß wir uns schleunigst einen Plat sichern. Wer sind Sie übrigens?" "3d bin Kriminalbeamter und ersuche Sie nochmals bringend, unberzüglich mit mir gu geben; fonft muß ich Silfe requirieren, und bann burfte bie Cache boch unangenehm für Sie werben !" erwiderte ber Frembe unter Borgetgung feiner Legitimation. Als die junge Frau erfägrt, baß es fich um die Berhaftung ihres Mannes handelt, britt fie in Eranen aus und fleht mit bem gangen Aufgebot ihrer weiblichen Beredtsamteit ben geheimen Diener ber heiligen hermanbab on, bon ihrem Mann abzulaffen, ber ein unbescholtener Burger Aachens fet, ba es fich offenbar um einen Frrtum handeln muffe. Gelbft die eingehendfte Darlegung aller Civilverhältniffe hilft unferem Baare nichts. Bohl ober übel mußten bie beiben mit gur Bollgeimache manbern, mo ihnen bedeutet wurde, fo lange in einem fleinen Raume Blat zu nehmen, bis man fich bet ber Nachener Bolizeibehörbe bon ber Richtigfeit ihrer Angaben überzeugt habe. Db nun ber Draft bon Biesbaben nach Aachen gerabe an biefem Tage über alle Magen ftart benutt wurde, ober ob bie Un= frage nicht fofort nach Aachen erging, - genug, es bergingen 6 volle Stunben, ehe bie Behorbe bie gewünschte Austunft aus Machen befaß und ben in Saft Befindlichen, benen biefe Beit wie eine Emigfeit bortam, und bei benen obenbrein Bunger und Durft einen bebentlichen Grab erreich

babin wirten, bag bie Bolen bas Befühl bes Dartyriums befommen; man muß alles bermeiben, mas bie Bolen zu ber Auffaffung führt, baß fie betampft werben, weil fie Bolen find, fie muffen bas Gefühl betommen, bag fie gleichberechtigt finb. Um bas Deutschtum nachhaltig ju fiarten, genügt es nicht, bie materiellen Intereffen ju forbern, es muffen auch bie ibealen Guter mehr gepflegt werben. Ge muffen Rultureinrichtungen geschaffen werben, bie Gemat und Phantafie beschäftigen. Es muß mehr als bisber für Ginrichtung von Mujeen und wiffenfcaftlicen Inftituten gefchehen. Alles, was auf biefem Bebiet geschaffen wirb, wird golbene Früchte tragen.

Erfter Burgermeifter Dr. Kerften-Thorn bemertt, daß er bas Geset mit Freuden begrüße. Redner hofft, daß ber Minifterprafibent sein Berfprechen einlosen werbe und biefem Bechfel noch andere folgen laffen werbe. Ramentlich muffe man barauf Bedacht nehmen, neben einer Startung bes platten Lanbes auch bie Stabte nicht zu bergeffen.

Fürft Unton Radsiwill : Giner ber Sauptgefichtspuntte ber Regierung follte fein, auf bas friedliche Nebeneinanderleben ber verschiedenen Nationalitäten hinzuarbeiten. Ich bin überzeugt, baß bie uns hier borgelegten Magregeln nicht gerabe bagu beitragen werben, fonbern bie Begenfage awifden Bolen und Deutschen vielmehr noch berdarfen werben.

Der Gesehentwurf wirb nach ben Beichluffen bes Abgeordnetenhaufes angenommen.

Montag: Rleine Borlagen. — Schluß 6 Uhr.

#### Rechtspflege.

"In polnifder Sprache" war turglich ein Schöffengerichts-Bericht überschrieben, in bent mitgeteilt wurde, daß Direttor v. Loga wegen Beamtenbeleibigung gu 50 DR. Gelbftrafe verurteilt fet. Dagu fenbet une biefer Berr jest folgende Berichtigung :

Richt ich, sondern mein Better, ruffischer Untertan, welcher ber beutschen Sprache überhaupt nicht mächtig ift, hat auf ber Durchreife in Thorn ein Billet in polnischer Sprache berlangt. Als ich erfuhr, bag er basfelbe nicht hat erhalten tonnen, ba er fich mit bem Beamten berftanblich zu machen nicht in ber Lage war, und bag er fich ber bezahlten Bermittelung eines Drofchkentutichers hat bebienen muffen, um feine Reife fortzusegen, interpellierte ich beswegen höflich ben betreffenben Beamten am Schalter und erhielt gur Antwort, bag es ben Beamten überhaupt verboten mare, polnifch gu fprecen. Meine Meußerung, bag es hier eine nette Civi-Ufation gabe (andere Worte find aus meinem Munbe nicht gefallen) brachte mir eine Beleible gungs-Rlage bor bem Schöffengericht, meldes mich freigesprochen hat. Richt ich, sonbern bie Staatsanwaltichaft hat gegen biefes Urteil Berufung eingelegt.

Wenn herr b. Loga fich wirklich weiter nichts hat zu foulden tommen laffen, fo ift bas Urteil (50 Dt.) hart. Aber freilich : ce le ton qui fait la

hatten, die schmerglich bermißte Freiheit anfundigen ließ. Auf Befragen gab ber bienfttuenbe Rommiffar bann bem Chemanne an, feine Berhaftung sei erfolgt, weil man in ihm einen gefährlichen Anarchiften vor sich zu haben geglaubt hatte. Mis Beweis für biefe Möglichteit zeigte er bem Chemanne eine Photographie, bie nach Ausfagen bes Chepaares mit bem Chemann aber nicht bie geringfte Mehnlichkeit hatte.

#### Luftige Gde.

Boshaft. A. (bet feinem Freund, einem Schriftsteller, ju Bejuch) : "Warum ichlugft Du benn Deinen Jungen borbin ?" B. "Beil er in ber Schule einen Tabel wegen Ubichreiben & betommen bat." A.: "Darum follteft Du ben Jungen aber nicht ichlagen, bas arme Rinb tann ja erblich belaftet fein."

Madhen-Schätzung. "Fräulein Amalie, die Rose, die Sie tragen, hat Ihnen gewiß ber Herr Major geschenkt?" "O nein! Biel höher!" "Wer benn ?" "Der Berr Leutnant !"

Herausgeredet. Gattin: "Nicht wahr, liebes Mannchen, im nächften Jahr geben wir aber bestimmt in die Schweiz? Sast Du benn gar teinen Sinn fur ichone Berg'?" Gatte (Berliner): "Sm, wenn ich Schoneberg feben will, tann ich in Berlin bleiben."

Laft tief bliden. "Mit biejem Lampden leuchtet bie Tochter bes Saufes immerbie Treppe hinab!" Röchin: "Ja, bas löscht bei bem gering-ften Luftzuge aus."

Boshaft. "Das junge Fräulein Meber ift gang bie Mama, bis auf bie spige Zunge." "Ja, ber getreue Abtlatich."

Bromberg hatte fich ber Dberpositirettionsaffistent Beich aus Inowraziam zu verantworten, weil er seine Stellung als Beamter baburch ge= migbraucht haben foll, daß er übermäßig Schulden machte und fich von Unterbeamten, beren Borge-febter ba Geb bel, bag er ferner seinen Borgefeinen negenüber fich nicht respektivoll benahm und mobren ber Denftstunden in Gegenwart ber Telegrapifitimen fich nicht anftanbig und feiner Stellum armemeffen betrug, u. a. unanftändige igen und Rebensarten machte. Das Ur= teil lande auf Dienftentlaffung mit Bewährung ber 4/5 Benfion auf 5 Jahre.

heiratsichwindler. Das Landgericht in Stettin verurteilte den 41 jährigen Raufmann Baul Bla ichte, ber mit einer recht betagten Belrateluftigen (fie gahlte 50 Jahre) nabere Be= giehungen angefnüpft, ihr bie Ghe versprochen und ihr bann nach und nach ihre Ersparniffe in Sohe von 5270 Mt. abgeschwindelt hatte, gu 1 3ahr 9 Donaten Befängnis und 2 Jahren

Probit Jastowsti hatte fich in Gnefen wegen Berächtlichmachung staatlicher Ginrichtungen ju berantworten. Am 25. Marg b. 38. hat ber Ungeflagte in einer in Rletto ftattgehabten polnischen Bolksversammlung, einen Bortrag gehalten, in dem er sich dieses Bergehens schuldig gemacht hatte. Die Straftammer verur= teilte ihn zu einer Gelbstrafe von 300 M. Auf Revision bes Angett. hat bas Reichsgericht bas Urteil ber Straftammer aufgehoben.

Dottortitels hatte fich bon bem Schöffengericht in In ft erburg ber freifinnige Redatteur Gott= fried Ludwig Rattentibt zu verantworten. Für ben nicht erschienenen Angett, gab fein Ber= teigiger folgende Ertlärung ab : herr Rattentibt fet bis 1897 in ber Schweiz wohnhaft gewesen, wo er ben Dottortitel nicht führte. Im Juli 1897 fet er nach Sof in Bayern verzogen; hier habe er fich auf bem Stadtmagiftrat in den amt= lichen Familienbogen als Dr. phil. eingetragen und blefen Titel bis zu feinem Abzuge geführt. R. glaubte dazu berechtigt zu fein, weil in ber Schweiz fämtliche Journaliften Dottor genannt werben und er tafelbft journalistisch tätig gewesen fei. Im Jahre 1898 habe R. ber Universität Chicago eine Dottorarbeit nebst 100 Dollar eingesandt, worauf biese ihn zum Dottor ernannte. Daß man sich auf eine biesbezügliche Promotion bei uns in Deutschland nicht Dottor nennen burfe, habe Berr Rattentibt nicht gewußt. Im Mat 1899 fei R. nach Infterburg verzogen. Als er wegen unberechtigter Führung des Dottortitels unter Anflage gefiellt, habe er ben Rultusminifter um die Erlaubnis zur Guhrung bes Dottortitels gebeten, fet indes abichlägig beschieden worden. - Gine Doftor= arbeit ober ein Diplom tonnte ber Berteibiger

nicht vorlegen. Der Bertreter ber Staats= anwaltschaft führte aus, daß Berr Rattentibt fich Chefredakteur nenne, fich täglich Urteile über politifche, militärische und andere Vorgänge erlaube und deshalb auch genan wiffen muffe, daß ihm nicht bas Recht zur Führung bes Dottortitels gu= ftehe. Dieser Ansicht war auch bas Schöffengericht und verurteilte ben Angetl. gu 50 Mt. Gelb=

† à la Sternberg. Der Lokomotivheizer M. Schulift, früher in Reuftettin, gulegt in Stralfund in Stellung und feit 14. Februar b. 38. in Untersuchungshaft zu Roslin hatte fich wegen wiffentlich falscher Anschuldigung vor ber Straftammer zu berantworten. Es wird ihm gur Last gelegt, burch eine fortgesetzte Handlung in etwa 20 Eingaben an das Amtsgericht in Neuftettin bie Staatsanwaltschaft und ben Untersuchungerichter in Röslin wiber befferes Biffen Anzeigen erftattet zu haben, nach benen fich einige 50 mannliche Personen unter Beihilfe feiner Chefrau an ben fleinen Madden biefer Cheleute fitt= lich vergangen hätten, während etwa 20 weibliche Berfonen fcmer Leben und Gefundheit ber Schullftichen Rinder gefährdet haben follen. 5 Sachverftanbige über ben Beifteszuftand bes Ungeflagten waren zugegen. Es waren 107 Beugen geladen. Auf Antrag bes Staatsanwalts wurde wegen Gefährdung der Sittlichkeit bie Deffentlich. feit fur die gange Berhandlung ausgeschloffen. (In Diefer Angelegenheit waren f. 3t. 9 angesehene Bürger aus Reuftettin mehrere Bochen in Untersuchungshaft, in ber fogar ein Raufmann berfforben ift.) Die ärzilichen Sachberfianbigen erklärten übereinstimmend: ber Angeklagte leibet an Beiftes= frankheit. Deshalb erfolgte feine Freifprechung.

Der Spionage = Projeg gegen ben Dberft= leutnant Grimm zu Warschau ift beenbet. Rachbem Zeugenverhöre von vormittags 10 bis nachmittags 5 Uhr gebauert und um 7 Uhr abends die Blaidopers begonnen hatten, wurde um 11 Uhr abents bas Urteil gefällt. Grimm wurde unter Berluft aller Rechte gu 12 jahriger 3 wang sarbeit verurteilt.

#### Gemeinde-, Schul- und Kirchenwelen.

00 Die Univerfitat Berlin gahlt im Com= merhalbjahr 5676 Studierende, gegen 5101 im vorigen Sommer und 6471 im letten Winter. Die theologische Fakultät hat 274 Studierende, die juristische 1714, die medizinische 1018, die philo= fophische 2670. Intereffant find bie Angaben, wie viele Realabiturienten bis jest von ben neuen Berechtigungen Gebrauch machen. Unter den 1353 preußischen Studenten ber juristischen Fakultät sind nach der "Post" 1316 Symnofial = Abiturienten, hingegen nur 31 mit Reifezeugniffen von Real hmnofien und 6 von Oberrealschulen. Unter ben 632 Medizinern aus

Preußen haben 615 Gymnasien und nur 17 Re= alghmnafien durchgemacht. Von den 1925 Preußen der philosophischen Fakultät haben 1058 Reife= zeugniffe von Gymnafien, 332 von Realgymnafien, 100 von Oberealschulen, 435 sind noch ohne Reifezeugnis. Außer den Immatritulierten find noch 5460 Berfonen jum Soren ber Borlefungen berechtigt, sodaß sich eine Gesamtzahl von 11 136 Sorern ergibt. Bon Frauen find 370 zugelaffen, gegen 303 im Borjahre.

00 Bur Verdeutschung der Kirchensprache schreibt das "evang. Kreisblatt": Bis vor etwa 100 Jahren hießen die Superintendenten Erzpriefter ober auch Rreisinspettoren. Der Rame gefiel nicht, er follte burch einen anderen erfest werden. Die Bezeichnung Probst und Defan wurden abgewiesen, weil in ber tath. Rirche ble einem Rreise vorgesetten Beifilichen alfo beigen. Man bachte an ben Ramen Inspettor; er erschien zu ordinär, weil die gewöhn= lichen Gutsverwalter auch fo tituliert werben. Da wurde der früher hier und dort iblich gewesene Titel Superintendent wieder hervorgeholt, biefelbe Bezeichnung, ber in Amerita die Auffichtsbeamten bei ber Eisenbahn führen. Den Ramen tennt bas Bolt mittlerweise zwar, aber ibn richtig zu ichreiben wird. es wohl niemals lernen. Die Silbengahl machft, wenn bas Wort erweltert wird zu Diozesansuperintendent, ju Generaljuperintendent, wie man einen solchen in der Provinz Brandenburg hat, und bann gar zu Bizegeneralsuperintendenturverwefer.

00 Die Orthographie-Reform fam auf ber Sauptversammlung ber "Deutschen Buchbruder= Berufsgenoffenschaft" und bes "Deutschen Buch= druckerbereins" in Ronft ang gur Berhandlung. Es murbe folgende Resolution angenommen :

"Die in Ronftang berfammelten Buchdrudereis befiger bes beutschen Reichs, Defterreichs und ber Schweiz begrußen bie burch bie Orthogra= phiekonferenz bom Juli 1901 geschaffene Grundlage für bie Durchfützung einer einheit= lichen beutschen Rechtschreibung. Sie beschließen in ihren Drudereien eine Rechtichreibung gur Durchführung zu bringen, die sich der Du ben 'ichen mit ber Modificierung anschließt, baß bie in ben Regeln bevorzugte Schreibung und ebenfo die im Borterverzeichnis zuerft gegebene Schreibung als maßgebend ertlärt wirb. Die Berausgabe eines nur diese Borichrift und Schreibungen enthaltenben Regeln= und Borter= verzeichniffes unter Leitung bes herrn Weheim= rats Duben burch die bret Bereine foll als eine Rechtschreibung ber Buchdruckereien beutscher Sprache in die Bege geleitet werben."

Der Bunich nach einem tollegtalen Busammengeben ber Buchbrucker-Bringipalsvereinigungen ber brei Staaten machte sich rege; es wird das weitere veranlaßt werden.

00 Steuerpflicht der Lehrer. Bis jest wurden bon der Steuerbehörde Alterszulagen, die im Laufe bes Jahres bem Lehrer zufielen, in manchem Falle

of

Anders

non

Droger en D

Hugo

Den

in

Thorn in Bauer,

E m

Anton Koczw

zur Berfteuerung heranzogen. Die unteren Berichte entschieden in einem Specialfall zu Ungunften bes Lehrers. Das Rammergericht entichied jedoch anders unter hinweis auf § 7 bes Gefetes vom 3. Marz 1897, betr. bas Diensteinkommen ber Lehrer und Lehrerinnen an Boltsichulen, wonach ben Lehrern und Lehrerinnen ein rechtlicher Anspruch auf Neugewährung einer Alterszulage nicht zufteht. Bevor lettere bem Behrer nicht zugefichert ift, tann eine Befteuerung nicht erfolgen. Wer also vom 1. Juli ab eine weitere Alterszulage bezieht, braucht die entsprechenbe Erhöhung nicht zur Besteuerung herangleben zu laffen, wenn nicht vor leberreichung bes Steuerzettels ber Bezug ber erhöhten Alterszulage gewährleiftet ift. Wir fügen hinzu, daß man auch in unserer Proving vielfach geglaubt hat, die neue Alterszulage für ben betreffenden Jahresabichnitt gur Berftenerung beranziehen zu dürfen.

#### Yom Büchertisch.

Bon ben bewährten Koch'schen Sprachführern erschien soeben Bb. XII. Polnisch in vierter Auslage. Ge-bunden 2,50 M. (C. A Roch's Berlag, Dresden und Leipzig). Ber in die Lage sommt sich ie Kentrist ir polnischen Umgangsfprache aneignen ju muffen, findet in Diefem Buche einen zuverläffigen Lehrer.

#### handelsnachrichten.

Amtlice Notirungen der Danziger Borfe.

Dangig, ben 14. Juni 1802. Für Getreibe, Gulfenfruchte und Delfaaten werben auger bem notirten Breife 2 D. per Tonne jogenannte Facto. si-Brovifionufancemagig vom Raufer an ben Berfaufer vergf tet

Weizen per Tonne von 1000 Kilogr. transito roth 761 Gr. 130 D. ?. Dafer per Tonne von 1000 Rilogr

inländischer 145-158 Mt. Rleie per 50 Rilogr. Weigen. 4,121/2-4,45 Mt. Roggen. 5,05-5, 0 Mt.

Der Börfen . Borftanb.

#### Umtl. Bericht der Bromberger handelstammer.

Bromberg, 1 . Juni 1902. Beigen 172-176 Mf., abfallenbe blaufpipige Qualitat unter Rotig, alter Winterweigen ohne Sanbel.

Roggen, gefunde Qualttat 142-146 Dr. 8 erfte nach Qualitat 120 -124 Drt. gute Braumaare ohne Sandel

Buttererbien 145-158 DRt. Rocherbfen nom. 180-185 Mart. Safer 140-147 Dt., feinfter über Rotig.

Der Borftand ber Broductenberie.

#### Luftige Ecke.

Station München! M: "Do ichaug her: lauter feiche Berlinerinnen! Wogst do einisteig'n!, B: "Freili! In bem Fall bin i für die preißisch-bagrische Eisenbahngemeinschaft!"

Sehr ergreifend heißt es im "R. Wiener Abendblatt" vom 9. Mai im Roman: "Ein Menschenfreund": "Co weit wäre für h ren Wildover alles eitel Sonnenschein gewefen, allein um feinen Raden bing ber Dublitein einer verlaffenen Beliebten -"

> Su Briefen 品品

. Nacht, Paul Wober. Donat, Comen-Drogerte.

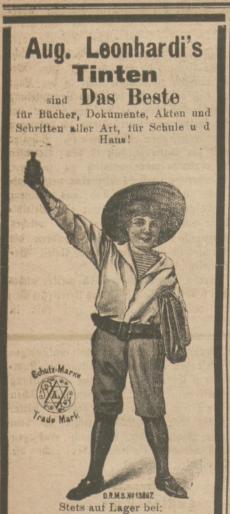

### Ein wahrer Schatz für alle durch jugendliche Berirrungen Erfrantte ift das berühmte Werk:

Walter Lambeck.

## Dr. Retau's Selbstbewahrung

81. Aufl. Mit 27 Abbild. Breis 3 Dt. Lese es Jeder, der an den Folgen solcher Laster leidet. Taufende verdanken bemjelben ihre Wiederherstellung. Zu beziehen duch das Verlags-Masgazin in Leipzig, Neumarkt Nr. 21, sowie duch jede Buchhandlung. In Thorn vorräthig in der Buchhandlung von Walter Lambeck.

Wer Darlehen od. Sypo-thet sucht, schreibe an S. Bittner& Co., Sannover, Seiligerftr. 260.

## Für Magenleidende!

Allen denen, die fich durch Gefältung ober Ueberladung des Magens, durch Genuß mangelhafter, schwer verdaulicher, zu heißer oder zu talter Speisen oder durch unregels mäßige Lebensweise ein Magenleiben, wie

Magenfatarrh, Magenframpf, Magenschmerzen, schwere Berdanung oder Berfchleimung zugezogen haben, sei hiermit ein gutes Hausmittel empsohlen, dessen vorzügliche Wirtungen schon seit vielen Jahren erprobt sind. Es ist dies das bekannte Berdanungs- und Blutreinigungsmittel, der

Hubert Ulrich'sche Kräuterwein.

Diefer Rrauterwein ift aus vorzüglichen, heilfraftig befundenen Rrautern gutem Wein bereitet und ftartt und belebt ben Berdauungsorganismus

Dieser Kräuterwein ist aus vorzüglichen, heilkräftig befundenen Kräutern mit gutem Wein bereitet und flärft und belebt den Verdauungsorganismus des Menschen ohne ein Abführungsmittel zu sein. Kräuterwein beseitigt Störungen in den Blutgefäßen, reinigt das Blut von verdorbenen, trantmachenden Stoffen und wirtt sördernd auf die Neudildung gesunden Blutes.

Durch rechtzeitigen Gebrauch des Kräuter-Weines werden Magenübel meist schon im Keime erstickt. Man sollte also nicht säumen, seine Anwendung anderen scharfen, ägenden, Gesundheit zerstörenden Mitteln vorzuziehen. Symptome, wie: Kopfschmerzen, Aufstohen, Soddrennen, Blähungen, Uebelkeit mit Erbrechen, die bei chronischen (veralteten) Wagenleiden um so heftiger auftreten, verden oft nach eini en Malen Trinken beseitigt.

Stuhlverflopfung und der unangenehme Folgen, wie Beflemunng, Rolif. ftauungen in Leber, Milg und Pfortadersoftem (Samorrhoidalleiden) werden durch Kräuterwein rasch und gelind beseitigt. Kräuterwein behebt Unverdaulichkeit, verleiht dem Berdauungssystem einen Aufschwung und entsernt durch einen leichter: Stuhl untaugliche Stoffe aus dem Magen und den Gedärmen.

Sageres, bleiches Ausschen, Blutmangel, Entfraftung find meift die Folge schlechter Berdauung, mangelhafter Blutbildung und eines trant-haften Zustandes der Leber. Bei ganglicher Appetitlofigkeit, unter nervöser Abhaften Zustandes der Leber. Bei gänzlicher Appetitlosigkeit, unter nervoser Avstannung u. Gemiithsverksimmung, sowie häusigen Kopkschwerzen, schlastosen Rächten, siechen oft solche Krante langsan dahin. Aräuterwein giebt der geschwächten Lebenskra't einen frischen Impuls. Rräuterwein steigert den Appetit, besördert Berdauung und Ernährung, regt den Stosswechsell krästig an, beschleunigt und versbessert die Blutbildung, beruhigt die erregten Nerven und schafft dem Kranken neue Lebenslust. Zahlreiche Anersennungen und Dankschreiben beweisen dies. Kräuter-Wein ist zu haben in Flaschen a. M.,25 und 1,75 in den Apotheken von Thorn, Mocker, Argenau, Gollub, Alexandrowo, Schönsee, Enlussee, Schulitz, Lissewo, Briesen, Inowrazlaw, Bromberg u. s. w., sowie in Westpreußen und ganz Deutschland in den Apotheken.

in Weftpreußen und gang Deutschland Auch versendet die Firma "Subert Ullrich, Leipzig, Weftstraße 82" 3 u mehr Flaschen Kräutenwein zu Originalpreisen nach allen Orten Deutschlands porto u. tistefrei.

Vor Nachahmung wird gewarnt! Man verlange ausbrüdlich Hubert Ullrich'schen Kränterwein.

Mein Kräuterwein ift fein Geheimmittel; seine Bestandtheile sind : Malagawein 450,0, Beinsprit 100,0, Rothwein 240,0, Ebereschensaft 150,0, Kirschjaft 420,0, Fenchel, Unis, Helenenwurzel, Enzianwurzel, Ralmuswurzel an 10,00.

Diese Bestandtheile mische man!

Versandt direkt an Private Gold- und Silberwaaren Echter Brillant-

Acussorat billigo Preise.

Fabrik gegründet 1854.

Simill-Brillant

Ring Mr. 21, 14 karet
Gold, 565 gestempelt
mit In. Stein Hark 18.

Gogen baar oder Machalme.

Reich illustrirte Kataloge abor Jawelen, Gold and Silberwaaren, Tafelgeräthe, Uhren, Essbestocke, Bronzonkettenanhänger den ungearbeitet. Altes Gold, Sibre un, Alpacoawaaren ofc. gratis s. franke.

Alteilber H 2. Edelsteine werden in Zahlung genemmen

## Massiv eichene Stabpartettböden

befter und haltbarfter Aufboden, sowie alle

gemusterten Partett liefern ale Spezialitäten billigft

Parfett= und Holz=In A. Schönicke & Co. Danzig.

Der alte Graktikus saat: C

ist thatsächlich das Beste.

In der Chat ift Ori das ficherfte, wirkfamfte, zuverläffigfte,

speziell für Fliegen, flöhe, känse, Kakerlaken, Schwaben 2c. Aus den zahlreichen Anerkennungsschreiben: "Ori ift famos." — "Ihr Ori wirkt kolosfal." — "Half bester pezielt für Freigen, stobe, Laufe, Kaferlaken, Schwaben ic. Aus den zahlreichen Anerkennungsschreiben: "Ori ist famos." — "Jah Defi wiekk kolofial." — "Habe großartige Erfolge erzielt." — "Half bester wie zudere Sachen." — "Verwende blos nur noch Ori." Iede Originalflasche im Garantiekarton luftdicht und doppelt verpackt. Niemals lose zum Nachfüllen. Also Vorsicht beim Einkauf. Prets pro flasche 30, 60, 100 Pfg. überall zu haben. Man lasse sich auch nichts anderes als Ersat oder ebenso gut aufreden. Der Oribläser "Rapid" für kräftigste und bequemste Ausnutung des Ori 60 Pfg.

Maly-Extraft mit Gifen gefort gu ben am leichteften berbaulichen, bie Jahne nich Maly-Extraft mit Gifen Gijenmitteln, welche bei Blutarmut (Bleichfucht) Platz-Extract mit Ralt. Dieses praparat wird mit großem Erfolge gegen Abachitis (foges Rrantbeit) gegeben und unterstügt welentlich bie Krochenbildung bei Kindern. Preis 31. W. 1.—

Schering's Griine Apotheke, Berlin N., Chauffeefte. 19. Wieberfagen in fast famtlichen Apotheten und größeren Drogen-Sandlungen.

# Malz-Extract-Bier. Stammbier

aus der Ordensbrauerei Marienburg empfiehlt

A. Kirmes, Alleinverlauf für Thorn und Umgegend